Ner 1 i 2.

# DZIENNIK RZĄDOWY

# **WOLNEGO MIASTA KRAKOWA**

I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 7 Stycznia 1846 r.

Ner 10833.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Na drodze właściwej odebrawszy zawiadomienie, że w czasie pozaru na dniu 9 Listopada r. b. we wsi Bossutowie nastąpionego, w niesieniu pomocy odznaczył się Franciszek Rażny Softys wsi Bossutowa, oraz włościanie z wsiow Węgrzec, Bossutowa, Dziekanowice, Batowic i Prądnika czerwonego: Wydział tymże publiczną pochwałę oddaje.

Kraków dnia 23 Grudnia 1845 roku.

Senator Prezydujący Koper.

Referendarz L. Wolf.

Ner 9916.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Gdy Senat Rządzący Uchwałą z dnia 11go Listopada r. b. Nro 5214 D. G. S. uczynione przez niegdy Barbarę Pfeisser testamentem jej na dniu 11go Września 1836 roku własnoręcznie sporządzonym następujące legata:

|    | 61 30     | 0   |                                           |  |
|----|-----------|-----|-------------------------------------------|--|
|    | najprzód  | 00. | Reformatom Zipol. 100.                    |  |
|    |           | 22  | Kapucynom Złpoł. 100.                     |  |
|    |           | 99  | Dominikanom Zipol. 100.                   |  |
|    |           | 99  | Franciszkanom Złpcl. 100.                 |  |
| na | Msze świe | "   | Powtóre na Msze święte za dusze zmarłych: |  |
|    |           | ,   | Reformatom Zipol. 400.                    |  |
|    |           |     | Карпеунот                                 |  |
|    |           |     | Dominikanom Zipol. 409.                   |  |
|    |           |     | Franciszkanom Złpol. 400.                 |  |
|    |           |     | Karmelitom na Piasku Złpol. 400.          |  |
|    |           |     | Wizytkom Złpol. 500.                      |  |
|    |           |     | Karmelitankom na Wesofy. Zipel. 500.      |  |
|    |           | 1)  |                                           |  |

tak pierwsze na raz jeden przeznaczone, jako i drugie na stały fundusz służyć mające z zastrzeżeniem zachowania praw osób trzecich w myśl art. 910 K. C. zatwierdził: przeto Wydział czyn ten pobożny do powszechnej podaje wiadomości.

Kraków dnia 17 Grudnia 1845 roku.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff. Ner 7946.

### WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolneyo Niepodleyłego i ściśle Neutralneyo Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Gdy na drodze wprowadzenia w wykonanie Ustawy sejmowej z dnia 16 Lipca 1844 r. Senat Rządzący postanowieniem z dnia 12 Grudnia 1845 roku Nro 6099 Loteryą liczbową w Wolnem Mieście Krakowie dotychczas istniejącą z dniem 1 Stycznia 1846 r. uchylił: wzywa przeto wszystkich jakiekolwiek pretensye z powyższej loteryi wypływające mieć mogących, aby się z takowemi w terminie miesięcy trzech do Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu w Senacie Rządzącym zgłosili; w przeciwnym bowiem razie po upływie zakreślonego terminu, kaucya przez P. Floryana Straszewskiego dzierżawcę Loteryi liczbowej w Kassie Głównej W. M. Krakowa złożona, zwróconą temuż zostanie.

Kraków dnia 24 Grudnia 1845 roku.

(1 r.)

Senator Prezydujący
J. Księżarski.
Referendarz Senatu J. Paprocki.

Ner 4536.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Na skutek wnicsionego żądania przez Annę Kowalikową wdowę w imieniu małoletnich Salomei, Józefa, Wojciecha i Heleny Kowalików

po Franciszku. Kowaliku pozostałych dzieci, z mocy Uchwały Rady familijnej działającej o przyznanie na rzecz tychże małoletnich spadku po ojcu ich Franciszku Kowaliku pozostałego z summy Złp. 850 na domu pod L. 618 przy ulicy Rezannej położonym, hipotecznie ubezpieczonej składającego się, niemniej o przyznanie jej samej i dzieciom jej, a małoletnim wyżej wymienionym spadku po Helenie Kowalikownie w małoletności zmarłej, z części powyższej summy na nia, jako po śmierci ojca swego zmarłej, przypadłej, składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ustawy hip. z r. 1840 wzywa wszystkich do powyższego spadku prawa mieć mogących, aby się z takowemi w terminie miesięcy trzech do Trybunału zgłosili; w przciwnym bowiem razie, spadek w mowie będący obecnie zgłaszającym się wyżej wymienionym przyznany zostanie.

Kraków dnia 20 Sierpnia 1845 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący J. Czernicki.

Z. Sekretarza R. Reklewski.

Ner 6522.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

W skutek prośby przez P. Józefinę Helenę z Jabłońskich Starzycką wniesionej o przepisanie na jej imię summy Złp. 12000 na realności pod Liczbą 211 lit. a) w Gminie 9 na przedmieściu Smoleńsko Piasek na rzecz sukcessorów ś. p. Józefa Jabłońskiego hipotecznie ubezpieczonej przez głowę ojca proszącej Ignacego Jabłońskiego na

nią przypadającej: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora w ślad art. 12 Ust. hip. z r. 1844 wzywa wszystkich mających prawa do tegoż spadku, aby się w zakresie trzech miesięcy z stosownemi dowodami do Trybunału zgłosili; w przeciwnym bowiem razie summa rzeczona na imię proszącej przepisaną zostanie.

Kraków dnia 3 Grudnia 1845 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujacy J. CZERNICKI.

|                                  |          | Sekretarz  | Lasoc    | cki.     |                   |
|----------------------------------|----------|------------|----------|----------|-------------------|
| Ner 1 D. K. T. T.                | AXA      |            |          |          |                   |
| ważniejszych Artykułów żyw       | ności na | miesiąe    | Styczen  | n 1846   | r.                |
| Średnia cena foraljów ta         | argowych | z zeszłe   | go mies  | siąca    |                   |
| Pszenicy celnej kosztował korze  | c .      |            | Złp.     | 39 gr.   | 23.               |
| Zyta ,                           |          |            | Złp.     | 32 gr.   |                   |
| Wół ciężki wypadł na             |          |            |          | 164 gr.  |                   |
| Wół lżejszej wagi wypadł na      |          |            | Z.fp.    | 88 gr.   | 17.               |
| Cielę w średniej cenie kosztował | ľo •     |            | Złp.     | 13 gr.   | 15.               |
| Wieprz dusty                     |          |            | Zip.     | - gr.    | -                 |
| Wieprz chudy · · ·               |          |            |          |          | 19.               |
| Skop                             | , .      | à .        | Złp.     | El.      | -                 |
| Bułka lub rożek z pięknej maki   | pszennej | za, gr. 1. | ma wa    | żyć łut. | 31.               |
| Bułka za dwa grosze              |          |            | -        | . kut.   | 7.                |
| Chleba bochenek pszenno-żytnego  | 0        |            |          |          |                   |
| stołowego                        | za gr. 3 | ma waży    | ré funt. | — Put.   | $13\frac{1}{2}$ . |
| Track Marries                    | za gr. 6 | ma waży    | yé funt. | — dut.   | 27.               |
|                                  | za gr. 1 | 2 _        | funt     | . 1 dut. | 22.               |

| Chleba bochenek żytnego z czystej   |           |      |             |         |        |                  |
|-------------------------------------|-----------|------|-------------|---------|--------|------------------|
| mąki                                | za gr. 3  |      |             | funt    | - łut. | 18.              |
|                                     | za gr. 6  |      |             | fant.   |        |                  |
|                                     | za gr. 12 |      |             |         | 2 lut. |                  |
|                                     | za zr. 24 |      |             | funt.   | 4 fut. | 16.              |
| Chleba razowego bochenek            |           |      |             | funt.   |        | 7.               |
| Dl1 1                               | za gr. 12 |      |             | funt.   |        |                  |
| Placek solony za grosz jeden        |           |      |             |         |        | $7\frac{1}{2}$ . |
| Chleba prądnickiego z czyste        |           |      |             |         |        |                  |
| bochenek za Zip. I powinien waży    | yé funtów | 5    | l'ut. 1     | 6, a za | każdy  | funt             |
| chleba przeważający ma być płac     | cono po g | 1.0• | <b>5</b> ½. |         |        |                  |
| Maki pszennéj przedniej miarka      |           |      |             |         | 2 gr.  | 15.              |
| Maki bułczanej " – średniej "       |           |      |             | Złp.    | 2 gr.  |                  |
| — — średniej "<br>— pośledniej "    |           |      |             | Zđp.    | 1 gr.  | 13.              |
| — pośledniej "                      |           | •    |             |         | gr.    | 29.              |
| - zytnej w najlepszym gatun         |           |      |             |         | 1 gr.  | 18.              |
| Mięsa wołowego ze spasnego by       |           |      |             |         |        | - 0              |
| go w własciwym oddziale             |           | ٠    |             | funt    | gr.    | 10.              |
| Tegoż z drobniejszego bydła         |           |      |             | funt    | gr.    | 8.               |
| Polędwicy wołowej                   |           |      |             | funt    | gr.    | 12.              |
| Polędwicy wołowej Cielęciny pięknej |           |      |             | funt    | gr.    | 9.               |
| Skopowiny                           |           |      |             | funt    | gr.    | -                |
| Wieprzowego mięsa bez skórki        |           |      |             | funt    | gr.    | 8.               |
| Wieprzowego mięsa ze skórką i       | słoniną   |      |             | funt    | gr.    | 10.              |
| Bielu ·                             |           |      |             | funt    |        | 16.              |
| Stoniny świeżej grubej              |           |      |             | funt    |        | 21.              |
| Słoniny wyprawnej, suszonej lub     |           |      |             |         |        | 27.              |
| Micsa koszernego dla żydów fun      |           |      |             |         | 0      |                  |
| 0                                   | 3         | 0    | M           |         |        |                  |

| Piwa marcowego trzymającego gradusów 24 Magiera                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Beczka 36 garneowa u piwowara Złp. 22 gr. 15.                    |
| Piwa takicgoż garniec u Szynkarza gr. 22.                        |
| kwarta gr. 5½.                                                   |
| - należycie wystałego butelka kwar. dobrze za-                   |
| korkowana i w piasku utrzymywana                                 |
| jeden nad taxe Uchwałą Senatu Rządzącego do Nru 7111 z roku      |
| 1833 wydaną, sprzedawać szynkarzom dozwolono).                   |
| Piwa dubeltowego trzymającego 18 gradusów Magiera                |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 17 gr. 8.                     |
| Piwa takiegoż u szynkarza garniec                                |
| Piwa flaszowego trzymającego 12 gradusów Magiera                 |
| Beczka 36 garneowa u piwowara Złp. 8 gr. 19.                     |
| Piwa takiegoż garniec u szynkarza gr. 8.                         |
| - kwarta · gr                                                    |
| gi. U.                                                           |
| Soli centnar wagi berlińskiej Złp. 21.                           |
| Swiec rurkowych z czystego łoju lejtrowanego funt . Złp. 1 gr    |
| - ciągnianych z knotami bawednianemi funt gr. 28.                |
| Mydla dobrego taflowego funt gr. 23.                             |
| Kaida handlujaev antalankami disigra terra shiotomi manisimusist |

Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien mieć szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem Miasta zaopatrzone; gdyż Przekraczający przeciw powyższym przepisom, nie tylko konfiskatą ale nadto karami Policyjnemi, skarconym zostanie.

Kraków dnia 2 Stycznia 1845 roku.

Za zgodność Kommissarz Targowy W. Dobrzański.

### er 2232 D. K. T. CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| 'Dnia 29 i 30                | 1 G   | atunek | 2 G:   | atunek | 3 Gatunek |        |  |
|------------------------------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|--|
| Grudnia 1845 r.              | od    | do     | od     | do     | od do     |        |  |
|                              | Zf. g | Zd. g. | Z4. g. | Z4. g  | 7.4. g.   | Z4. g. |  |
| Korzec Pszenicy              |       | 41 —   |        | 39     |           |        |  |
| " Zyta                       | 33 -  | 53 6   |        |        |           |        |  |
| 7 Jeczmienia                 |       | 25 —   |        |        |           |        |  |
| " Owsa                       | 13 15 | 14 —   |        | 12     |           |        |  |
| 5 Grochu                     |       | 33 -   |        |        |           |        |  |
| Centnar Siana                |       | 3 12   |        | 2 24   |           | 2 12   |  |
| , Stomy                      |       | 5 —    |        | 4 15   |           | 4-     |  |
| Masta czystego garniec       | 7     | 7 15   |        |        |           |        |  |
| Jaj kurzych kepa             |       | 4 —    |        |        |           | . — —- |  |
| Miarka kaszy częstochowskiej |       | 6 -    |        |        |           |        |  |
| n pszennej                   |       | 4 —    |        | +      |           |        |  |
| " " perfowej                 | 3 6   | 4 -    |        |        |           |        |  |
| , tatarezanéj                |       | 3 —    |        |        |           |        |  |
| " "jęczmiennej               | ,     | 2 6    |        |        |           |        |  |
| Maki z pod krupek            |       | 2 -    |        |        |           |        |  |
| Drożdzy wanienka             |       | 12 -   |        |        |           | -      |  |

Sporządzono w Biórze Kommissaryjaw Targowego.

Krakow dnia 30 Grudnia 1845 roku.

Delegowany Tuszyński Kommis. Cyr. II.

W. Dobrzański Kom: Targowy. Adj. Pszorn.

# DODATEM

do Nru 1 i 2

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNALU

Wolneyo Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż na żadanie Wincentego Wolffa bankiera i Obywatela W. M. Krakowa w Gminie I ped L. 18 mieszkającego, z mocy aktu zajęcia przez Komornika Pawła Więckowskiego na dniu 26 Lipca 1845 r. uskutecznienego w drodze przymuszenego wywłaszczenia sprzedaną zostanie przez licytacya publiczną kamienica pod L. 180 w Krakowie przy ulicy Grodzkiej Gminie I stojąca, granicząca na wschód z ulicą Grodzką, na południe z ulica Sgo Michała, na zachód z kamienica Nro 189, przy winklu zaś zachodnio północnym z tyłami kamienicy Nro 182 oznaczonej; JW. Józefy z Hrabiów Przerembskich Skorupkowej własna, a to na satysfakcyą summy 44000 Złp. do obligu Notaryalnego przed Antonim Matakiewiczem dnia 22 Czerwca 1841 roku zeznanego Wyrokicm Trybunału Wydziału II dnia 16 Kwietnia 1845 roku zapadłym prawomocnym, ostrzeżenie hipoteczne za ważne uzuającym w aktach hipoteki W. M. Krakowa dnia 1go Lipca 1845 roku w księdze XXIV dokumentów pod Nrem 625 intabulowanym przyznanej. Warunki tej licytacyi Wyrokiem Trybunału dnia 21 Października 1845 roku zapadłym, ustanowione są następujące:

1) Cena szacunkowa kamienicy pod Liczba 180 przy ulicy Grodzkiej stojącej ustanawia się podług detaxacyi w summic 166,138 Zipol. 27 gr., która to cena na trzecim terminie licytacyi do summy 130000 Złp. zniżona

zostanie.

2) Chęć kupna majacy, złoży 10 część ustanowionego szacunku na rękojmią, to jest summę 16613 Złp. która w razie niedopełnienia któregokolwiek warunku utraci, i oprócz tego realność w mowie będąca niżej szacunku sprzedaną będzie na ryzyko i koszta tegoż nabywcy.

3) Summy instytutowe w wykazie hipotecznym pod pozycyami 1, 2, 3 4, 5, 6 i 17 umieszczone, nabywca przejmie z obowiązkiem opłacania prowizyi po 150 i takowe z szacunku będzie miał potrącone, jak niemniej nowonabywca procenta od summ instytutowych, od chwili nabycia bez odwoływania się do skutków klassyfikacyi opłacać będzie obowiązany.

4) Koszta licytacyi nabywca zapłacić będzie obowiązany do rak i za

kwitem Adwokata sprzedaż popierającego.

5) Nabywca będzie obowiązany zapłacić podatki zaległe podług prawa

i takowe z szacunku potrąci.

6) Nabywca po dopełnieniu warunków 4 i 5, otrzyma dekret dziedzietwa.

7) Nabywca obowiązany dotrzymać kontraktu najmu tej kamienicy według kontraktu przed Notaryuszem Jakubowskim dnia 6 Maje r. b. zawartego do dnia 1 Maja 1846 roku z JW. Kazimierzem Hr. Łubińskim, a czynsz od licytacyi obrachowany, będzie miał z szacunku potrącony.

8) Iteszte summy szacunkowej nabywca wypłaci stosownie do prawomocnego wyroku klassyfikacyjnego tym wierzycielom, którzy umieszczeni u-

żytecznie zostaną.

9) Jeżeliby kto na pierwszym terminie nad ustanowiony szacunek zaofiarował, otrzyma stanoweze przysądzenie.

10) Gdyby kto w ciągu tygodnia po stanowczem przysądzeniu o g część więcej nad szacunek zaoliarował, obowiązany będzie dopełnie formalności prawem przepisane.

Sprzedaż powyższa odbywać się będzie na audyencyi Trybunału W. M. Krakowa i jego Okręgu w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod Liczba 106 posiedzenia swe odbywającego o godzinie 10 rano zaczynając, a to za popieraniem Jana Kantego Kleszczyńskiego Adwokata sądowego.

Do rzeczonej licytacyi wyznaczają się trzy termina:

1 na dzień 6 Marca 2 na dzień 7 Kwietnia | 1846 r. 3 na dzień 7 Maja

Wzywają się zatem na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, tudzież wierzyciele prawo rzeczowe mający, aby się na pierwszym terminie licytacyi stawili i prawa swe przy ustanowieniu Adwokata, pod prekluzyą złożyli.

Kraków dnia 22 Grudnia 1845 roku.

Librowski.

#### PISARZ TRYBUNALU

Wolnego Nicpodległego i ściśle Ncutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż na domaganie się spadkobiorców ś. p. Michała Dymidowicza, a mianowicie: 1) Izydora Dymidowicza Sędziego Sadu Wyższego, 2) Emilii Dymidowicz panny prawomocnej, 3) Andrzeja Stępińskiego kassycra, jako ojca i opiekuna małoletnich Stanisława Aleksandra dwóch imion syna i Maryanny Barbary także dwóch imion córki po niegdy Barbarze z Dymidowiczów Stępińskiej pozostałych dzieci, w imieniu tychże, oraz jako pełnomocnika Stanisława Dymidowicza działającego, 4) Maryanny z Janowskich Dymidowiczowej wdowy, wszystkich w Krakowie zamieszka-Tych, w skutek wyroku Trybunału W. M. Krakowa i J. O. dnia 17 Grudnia 1845 r. pomiędzy temiż spadkobiorcami z jednej, a Eufemia z Dymidowiczów Gutowska, Aleksandra Gutowskiego malżonką z drugiej strony zapadfego, na drodze działu majatku po ś. p. Michale Dymidowiczu pozostałego, sprzedaną zostanie przez licytacyą publiczna realność w Mieście Krakowie przy wlicy Floryańskiej w gminie V miejskiej pod L. 536 położona, składająca się z głownej kamienicy murowanej, majacej piwnicę, dół, dwa piętra, officynkę, wozownia i dwie stajnie w dziedzincu pod dachem gontowym, ma służebność przechodu i przejazdu do kamienicy Nro 577 przez brame w murze parkanowym granicznym osadzoną, graniczy od zachodu frontem z ulica Floryańska, od północy z kamienica Nro 535, od wschodu z kamienica Nro 577, od południa z kamienica Nro 537 i kamienicami Nro 575 i 683 Pollera, z któremi to kamienicami w całym obwodzie ma mury graniczne współac.

Cena i warunki pod któremi realność wyżej opisana sprzedana zostanie Wyrokiem Trybunału Wydziału III z dnia 17 Grudnia 1845 r. ustanowione

są następujące:

1) Cena szacunkowa kamienicy w Krakowie przy ulicy Floryańskiej pod L. 536 w gminic V miejskiej, na teraz w Cyrkule III położonej, stosownie do urzędowego aktu oszacowania w dniu 29 Sierpnia 1845 r. ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie 24395 Złp. 11 gr., która w braku ubiegających się na trzecim dopiero terminie o 3 część to jest do summy 16263 Złp. 18 gr. zniżoną zostanie.

2) Chęć licytowania majacy złoży i część ustanowionego szacunku na rękojmia, to jest summę 2440 Złp., od skradania której sukcessorowie pełno-

letni s. p. Michała Dymidowicza są wolni.

3 Nowonabywca zapłaci podatki do Skarbu publicznego za rok ostatni, inne zas podatki zaległe, gdyby się jakie okazały siosownie do wyroku dzia-

Rowego, lub klassyfikacyjnego, zapłaci oraz wszelkie koszta popierania sprzedaży na ręce i za kwitem Adwokata sprzedaż popierającego, a to zaraz po wyroku takowe przysądzającym.

4) Widerkaufy i inne ciężary gruntowe pozostana przy nieruchomości z obowiązkiem opłacania procentu po 1800 które równie jak wszelkie inne wy-

płaty z summy szacunkowej potrącone zostaną.

5) Nabywea od dnia licytacyi obowiazany temczasowo opłacać procenta bez odwożywania się do nieukończonej klassyfikacyi lub działu, od tych summ instytutowych i skarbowych, które będac prawomocnie w hipotece ubespieczone, mieszczą się łącznie z summą produkcyj uprzywilejowanych w i częściach najwyżej zaofiarowanego szacunku, przez co jednakże skutki działu lub klassyfikacyi, w niczem nadwereżone być nie mają.

6) Nabywca po dopełnieniu warunku 3, otrzyma dekret dziedzictwa.
7) Resztujący szacunek zostanie przy nieruchomości, aż do skutku pra-

womocnej kla syfikacyi lub działu wedle których każdego wierzyciela lub sukcessora użytecznie umieszczonego nabywca zaspokoi z procentem po ddaty nabycia.

8) Gdyby kto w ciągu dni ośmiu po stanowczem przysądzeniu i część wyżej nad wylicytowany szacunek zaofiarował, obowiązany jest takową zło-

żyć w depozyt Sadowy i dopełnić formalności prawem przepisanych.

9) Nabywca niedopełniający któregokolwiek bądź warunku utraci vadium na korzyść sukcessorów dział popierających, i oprócz tego nowa licytacya na koszt i niebespieczeństwo jego ogłoszoną zostanie, bez względu na to, czy

nabywcą tym będzie osoba obcą czyli też który z sakcessorów.

Spizedaż tej nieruchomości odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału W. M. Krakowa Wydziału III w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 w godzinach przedpołudniowych, za popieraniem Franciszka Starzyckiego O. P. D. Adwokata w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 101 zamieszkałego.

Do licytacyi tej wyznaczają się trzy termina:

1 na dzień 18 Marca 2 na dzień 22 Kwietnia 3 na dzień 22 Maja

Wzywają się zarazem wszyscy wierzyciele hipoteczni i osoby prawa rzeczowe mające, ażeby pod prekluzyą na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audycneji Trybunału wszystkie tytuły swych wierzytelności z wykazaniem mianych pretensyj i ustanowieniem Adwokata.

Kraków dnia 30 Grudnia 1845 roku.

Syktowski.